

4 Bavar, 2221



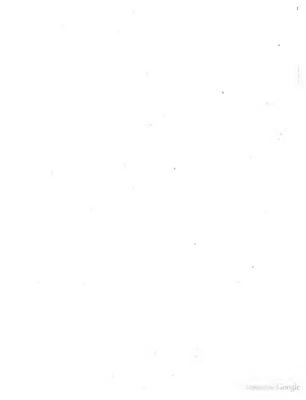

2221. (NIL: 6. Borstellung

# Seine Churfürstl. Durchlaucht zu Pfalz

Churpfalzischen Landesregierung

im Mamen

der Stadt Mannheim,

## Söchstdieselben,

Dero Residenz funftig nach Munchen verlegen zu tvollen, befannt gemacht.



Munden.

Repomut





## Durchlauchtigfter Churfurft!

### Gnabigfter Berr, Berr!

or bem höchften Throne Auer Churfurst. Durchlaucht knieet bie Churpfalzische Regierung, nicht mehr die Regierung jenes glücffeilgen Landes, das
wormals in dem Herzen des geliebrieften Landessürften seine Ruhe und sein Glück
sicher sinden konnte; nicht mehr die Regierung jenes Landes, das flotz auf den
Borzug, seinen gnädigsten Herru erzogen, und ihn 36 Jahr angebethet zu haben, das die geheiligten Tage seiner fernem Regierung als so viele Unterepfänder
der Liebe bemerkte; nicht mehr die gläckseige Mutter so vieler tausend Kinder,
die unter dem Schuse ihres gesegneren Baters als Erstzgeborne freundlich die in wandelten, sondern als die Regierung eines verlassenen und veramten
Bolles, als die Mutter verwaister Kinder, die durch die Eritzichung ihres einz ig geliebten Waters in das dußerste Werderben gestürzet werden soll.

21 2

Das Gerücht verbreitet sich allgemein, von Zuer Churfurfil. Durch laucht beschloffen worben ju fenn, Sochstbero hiesige Restenn, und bas Churfürsenthum Pfalg auf toig verlaffen ju wollen. Miffern dann in bem gehei ligten Staum unfers durchlauchrigten Saufes die altrodertlichen Lande verein niget werden, um uns den Stoß ju geben, der das Berz durchbohrt? Dach een wir wohl in bem Augenblide, da wir unsern thuereften Fursten zur Einfammlung biefer reichen Erbschaft aus unsern Gehooße ließen, wo wir ihn mit tausend Segenswünsche begleiteten, an jenes Unglud, das nun uns und die gange Pfalg auf ewig darnieber streckt?

Erlauben Buer Churfurfil. Durchlaucht, baf in ber gulle unfers Schmerzens wir die erschrecklichen Folgen jenes schwarzen Tages vor Augen le gen, ber bas Urtheil ber Beranberung ber Restben; und unsers unwiderruflichen Ungluds ausgesprochen hat.

Erlauben Auer Churstuftl. Durchlaucht, daß jum lehenmal die Pfilisische Nation durch die Stimme der Regierung. (Dann wo sollte sie wohl sonsten in ihrem herabgewürdigsten Stand eine Stimme finden tonnen) ihre Wehrtlaugen noch immer in den Busen ihres noch immer gelieden, noch immer fauften ausschütte; und erlauben Auer Churstuftl. Durchlaucht endlich, daß die Churpfälzische Regierung diese lehte Pfiicht gegen das and nach ihrem vor Gotz geleichten Siede erfülle, diese lehte, aber um so wichtigere Pfiicht, weil se, wo das dermalige Wehrschrenen unrehder dleich, sich außer Stand siehet, dem einreissenden Strome alles Unglücks zu widerstehen.



regenten, theile burch bie Uebermacht ihrer Machbarn, theile burch ihre vere Areute Lage vielen Unfallen von jeher ausgefeht gewefen, war immer ein Land, bas burch eben biefe vielfachen Beranderungen niemals einen vollfommenen Bes fand befommen tonnen; bas baher immer nen war, und fich nicht fowohl burch feine innere Rrafte, als burch bie Unmefenheit jenes Regenten, und burch all iene außerlichen Gludeumftanbe, Die Die Begleiterinnen bes Befiges ber ge beiligten Furftenperfonen find , erhalten mußte. Diefes Band , bas gleichwohl burch fein gefegnetes Erbreich und burch bie Gefchafftigfeit feiner Ingebohrnen einigen Borgug hatte, mar von Unfang biefes Jahrhunderts bis auf unfere ger genwartige Beiten auf einen fichern Grab ber Gludfeligfeit gefommen, ber es por andern feiner Dachbarn auszeichnete. Ja, durchlauchtinfter Barl Theos Dor! Deiner vaterlichen Liebe haben wir hauptfachlich Die Aufnahme unferes Landbanes, Die Bervollfommung ber Induftrie, Die Berfeinerung unferer Gits sen, Die Stiftungen fo vieler Dentmagle, Die Deinen Ramen verewigen follten. ju banten. Deine Werte find es, Die wir taglich vor Mugen haben, und bie wir mit Ehranen ber Dantbarfeit verehren; und uns gereichet es hur Pflicht, hinfuro jene unfere und bes gangen Bolle Dantbarfeit in Diefen legten Augen: blicken beines uns noch gegonnten, aber balb auf immer entzogen werben follenden Befiges vor beinem Rurftenthrone abjuftatten. Allein mit Schaubern fahren wir vor jenen Augenblicf jurud, ber uns bie Butunft eroffnet, Die von Deinen burchlauchtigften Borfahren erbauete, von Dir aber ju jenen Bolle tommenheiten erhobene Stadt Manheim, vielleicht in manchem Betracht bie ichonfte Stadt Deutschlandes, nun auf einmal ben Erreichung bes legten Biels ihres Unfehens nicht allein in ihren Riefenschritten gehemmet, fonbern jurud: geftogen, in ben Abgrund geworfen, wo nur Trummer und Steinhaufen ju feben find, all jene ber Ewigfeit gewidmeten Stiftungen und Denkmaale une fers theuerften Rarl Theodors in gleichem Untergang vergraben; bas Werf 21 3: 1:

pon 36 Nabren einer gefegneten Regierung nun in einem Mugenblid umgeftos Ben, auf ewig umgestoßen. Wer tann biefen Mugenblid ertragen? wer bort bin feben, und nicht mit Schreden jurudfahren? Doch bas ift ben weitem noch nicht alles Schreckliche, bas ber ehemaligen Surftenftabt bevorfteht; nicht genug, bag ihre jur Bierbe ber ehemaligen Refibeng erbauete Saufer, beren Berth man ben einer geringen Berechnung auf (\*) 8 Millionen Gulben ane feben tann, wenigftens jur Salfte heruntergefest werben, bag baburch ihre noch auffeimende Ingebohrne fich auf einmal bem Berberben übergeben feben muffen : nicht genug, bag ihre auf bie Saufer großen Theils aus Pupillengelber aufger nommene Schulben, bie bie Summe von 1800000 fl. betragen, nun nicht mehr ohne vollen Untergang ber Schulbner bezahlt werben tonnen; nicht genug, baf biefer Berluft, ber in ber Rolge auf eine Angahl Millionen ju berechnen ift, burch teine fonftige Militair: ober Commercial Ginrichtung ju erfeben ift; Co wird fie bas Berberben in ihren Ringmauern feben muffen, fie wird Gras machfen feben an jenen Orten, wo nun noch Pallafte fteben; fie wird ihre auf 24 Geelen angewachfene Ingefeffene ju 3 theil auswandern oder absterben feben; fie mirb Bater ihre Rinder, Manner ihre Frauen verlaffen, und ehrliche Leute aus Roth und Armuth in Diebe und Rauber verandert feben; fie wird bie alte fo gludlich vertilgte Barbaren ben Plat einnehmen feben, wo nun Auf: flarung mohnet, und Die Gohne gegenwartiger Generation werben ihre 236. ter fragen , mo find bie lleberbleibfel jener Grofe?

Und:

<sup>(\*)</sup> Die Stadt dahier hat 2200 Haufer; wenn man nur 2000 nimmt, und eines in da andere nur ju 4000 fl. berechutt, welches genig gering ift, so macht die Sapital 8 Millionen. Au diese Duffern geben durch die Wertgang der Rekbern geringstens 50 p. c. mithin 4 Millionen verlobren.



Und nun bas ungludliche gand , bas in fo genauer Berbinbung mit jener Rurftenftabt geftanben bat, Die angrangenben Ortichaften, Die ihre Dab: rung, ihre Aufnahme allein bem Bofe banten nuffen, mo merben fie nach eie nem Betlauf von 10 Jahren bin verfallen? Die nun fo forgfaltig gebauten, fo reichlich gefegneten Relber; Die von ber Stadt Manheim jum bochften Boble gefallen mit großem Aufwande angelegten prachtigen Garten werben einft ben Difteln bie Rahrung zu geben lediglich bestimmt fenn; burch bie Beranberung bes bisher fo gludlichen Bertehrs wird die Berminderung ber Erziehungen, und burch biefe bie Berminberung bes Landbaues, und endlich bie Bermuftung entfteben. Die eine gewiffe Gefahrtinn bes Dachlaffes im Gifer ber Cultur ift: auch eure Enteln werben einft am Rante unübersehbarer Beibe fteben, und Dann bemeinen Die Schake, Die ebemals bas fo gludlich angebaute Relb gab; und endlich werben auch bie von bem ehemaligen Zurfteufig weiter entfernte Gegenben ber Dfalt ben Rudftog empfinden; auch fie werden burch bie Berab febung ihrer Ditburger fich in ihrem Gewerbe, in ihrer Rahrung gehemmt finden; und einft wird ein Zag tommen (wollte Gott nur einer!) wo bie jus funftigen Gauglinge in Armuth und Roth fcmachten werben, und fo wirb Die ungludlich abgewurdigte Pfals jenes Beld, fo fie ehemals aus fremben Bans bern gezogen, entbehren, bas ihrige in weit entlegene ohne Soffnung bes Rude. fluffes verfchiden, ihre Gnaben an entfernten Orten mit Aufwand vieler Rafen fuchen muffen, und fo auf immer bas Geprage jenes fürchterlichen Tages tragen, wo ihre Berftofung unterfchrieben worben.

Gerechter Gott! in diefen Tagen offentlicher Trubsal kommen wir ju bir, wir erkennen die Holgen unferer Berbrechen, wir erkennen unfer vielsaches Wer fehulben; wir haben aber einen Troft darinn, daß wir wienals gegen die gefehilgte Verson unseres Landesdaters gestündiger haben. Du bist, unserblicher Zoricher der inniristen Gedanfen, uns ein Zeuge, vole viele feligen Möniche wie

für Die Ethaltung unferes theuerften Churfurften in beimlicher Inbrunft gegen ben Simmel geschicht haben. Du haft unfere Bergen gesehen, unfere brennene ben Bergen, Die bas Opfer ber Dantbarteit fur Die Mobithaten unfers Baters Dir gebracht haben. Dir find noch gegenwartig jene Lage, mo mir mehrmal und noch vor 3 Jahren vor beinem Beiligthum lagen, für bie Erhaltung unferes mit ber Tobesgefahr ringenden Karle Theodor betheten aund ba nicht mear glengen, bis bu uns gefegnet, bis bu uns unferen Bater wieber gegeben bat teft: bu wirft une auch in gegenwartigen eben fo fchmerwollen Tagen . int uns eben fo unfer geliebtefter Bater wegfterben foll, nicht verlaffen; bu wirft uns bas fonft fo gutige, fo hulbreiche Berg unferes Rurftens in Diefem bebent Tichen Mugenblide ruhren; bu wirft uns beine fo theure Liebe, beinen Bater: und Fürften: Segen wieder ichenten. Und Du, Durchlauchtigfter ber Rurften. follteft Du eben jenes Baterhers, bas uns fonft fo gartlich geliebet, bem Behefchrenen einer aangen Ration , ber Du Dich entziehen willft, verfcbliegen fonnen? folk teft Du hart gegen bie lauten Thranen fenn, Die Dir aus allen Eden Det ner Rurftenftabt und Churlanden guftromen ? follteit Du bie von Dir geftifteten Dentmaale ju Grund geben laffen? Gieh alle Pfalger, jene guten Pfalger, Die Dich anbethen, Die fur Dich immer bereit find, Blut und Gut aufquopfern, Die Deine Erftgebohrne maren, Die alles fur Dich auf ben erften Wint ge than haben, fieh fie alle vor Dir auf ben Rnieen, hor bas Schrenen abae: Gebter Greife , Die: ohne Did ju feben, nicht fterben fonnen; bor ben flaglichen Ton bes mannbaren Alters : hor bas Burufen bee! Runglings, und bor bas Binfeln bes Rinbes, bas auf bem Mutter Schoos Dir, bem Bater, jumeint; fich die unschuldige Menge ber jufunftigen Generation, beiten Du Rahrung, Stand und Leben benehmen willft. Rein! bas willft Du, Befter ber furften! nicht, bas tanift Du nicht. Du bentft noch ju fehr an jene geheilige ten Schwure, Die Du' uns Damais thateft, ale mir jum erftenmal Dir ale



Fürsten unsere nie gebrochene hubigiungs-Pflicht leisteten. Du weißt, daß auf biefes Dein gegebenes heiliges Wort so viele Bürger die hiefige Stade und das Land bezogen, und den Aussward gemacht haben, der nun nach die Stade und das Land bezogen, und den Tum und gemacht haben, der nun nach die Stade und das Land zieret. Du läßt Dich von diesem, Got und der Ration gegebenen Fürstenwort durch keine nachheitge Verbündniß entledigen, die ohnehin ber dem gegen eben diese Hubber der Grand Deiner neuen Nation Dich nicht verpflichten kann. Wir nehmen noch in Deinem värerlichen Auge eine fromme Jähre bes Wiltselbens wahr, und dies gemähret uns Deine Berichnung. Wie, Du könntest uns verwerfen, die wir Dich noch vor einiger Lagen mit so beigen Wähnichen, mit so aufrichtiger Freude empstengen, Die lauf Jubel zuriesen, und uns an dem Anschauen Deines väterlichen Antliges labten?

Bir wiffen mohl, theuerfter gurft, was Du einem neu erworbenen lan: De fculbig bift; wir ertennen bie nun allein gludlichen Baiern als unfere angebohrne Freunde und Bruder. Es fen entfernt von uns, ihnen alle Deine Bulb und Bnabe entziehen zu wollen; fo fchwer es auch uns antommt, fo wollen wir ben vorhin ausschließenden Befig Deines Bergens boch gerne mit ihnen theilen : Der und Deine Erfilinge gang verftogen ju feben; uns, bie wir ben vorbern Anspruch auf Deine Gnabe hatten ; uns, Die wir Deine Furftenbuld weit mentger als andre entbehren tonnen, und beren Untergang burch einen Aufenthalt von furger Dauer nicht abgewendet werben fann ; une, beren Landesvater nicht verftorben mar; uns, Die wir noch bie treue Inwohnerschaft Deiner alten Chuts lande allein ausmachen : Diefes, thenerfter Surft, wir barfen es in unferer Behmuth fagen, ift ber bartefte aller Schlage; und mir getrauen uns ju ermeis fen, bağ biefes harter fen, ale wenn alle verberbliche Canbplagen, Sagel, Brand. Rrieg und Deft fich über unfere Saupter verfchworen hatten. Durch lauchtige fter Surft! entfernet fenn, follten wir nicht meht als Erftgebohrne vor Deinen B Mugen

Augen erscheinen, sollten wir nur als angehörige Freunde in Deinem hause ber trachtet werben: D so gehe bann bech alte nie verlagte Freundschaft vor, einem neuen noch nicht befesigten Bunde; und auch auf blefer Seite wurden wir vorzügliche Ausprücke auf Deine miten Gesinnungen haben, die wir gleichivohl alle mit unfein Miterabern, ben Baiern, theilen wolfen.

Bergeife, Durchlauchtigster Sarft! wenn wir die Schilderung jenes fummervollen Tages hier vorlegen, an dem Du Deine Stadt und Dein Land auf immer verlassen wirft, wie da Deine ehemaligen Kinder gekrantt, gebeugt, Dir das lezte Lebewohl zurusen; wie sie den ihm die Aubersten Granzen mit den Augen verfolgen werden; wie sie den ihmen das Andensten ihres vorigen Zustandes und die Aussicht in den zukunstigen Greuel der Verwuhlung vermengen, und dann der bis hiehin flumme Schwerz sich in Aechzen und Weheschenen verwandeln wird; wie dann der nachfolgende Tag der erste der Beraubung ihres Juften das Gepräg der Verwuhlung mit sich sühren wird; wie de Pfälzer jenen Verenen, die in Deinem Gesolge sind, nachschen, und ben jedem einzeln Abzug die Wunden erneuert sühlen werden, die Dein Verlag geschlagen hat.

Gnabigifter Zerr! wenn hier nicht Mitteiben Deine theuerste Fürsteiter erfaller; wenn unfere Theanen bier nicht in Dein Innerftes eindeingen; wenn uns Deine Enade vollig versagt ift, so nimm bie legten Municht Beis ner nun vollende ungludklichen Pfalger mit, wirf ben Beinem traurigen Abschiede noch einen Blid in die verlassene Pfalg gurud, und hot' noch das legte Zurusen einer treuen Nation, die Dir auf ewig solche Unterthanen wunfigt, die ist gelichen, und die auch in ihrer Verwanzlung und außersten Eltend immer noch die Vorsicht für Deine Erhaltung die zu den spatellen Zeiten ansichen wird.

Bon





Bon Euer Churfurfil. Durchlaucht bochften Sulben barf Dete nach gefeste Churpfalisiche Landestegierung hoffen, und fich versprechen, daß diefe bei Mamens des gangen Bolfs vorgetragenes suffalliges Bitten inl einer der michtigsten Ungefegenheiten, so von Juhrhundert ihre die Churpfalisiche Lande betroffen, nicht in Ungnade bemerkt werden tonne, und diese vereinigt zu gleich den frommen Bunfch anmit, daß diese ihre Besterdung zum Besten best gangen Landes von dem himmel den glüdtlichen Erfolg erhalten moge, damit wir mit allen treum Pfalgen auseussen bonnen:

Hic ames dici pater patriæ atque Princeps.

#### Euer Churfurstlichen Durchlaucht



Unterthäuigft treugehorfamfte jur Churfurft. Regierung verordnete Prafibent, Wieefangler, geheime und Regierungsrathe.

#### S. E.

erjenige patrietifche Gifer und tobliche Bermenbung , welche Ihro Churfürftl. Durchlauche Dero pfalgifche Chur Regierung jum Beften gefammt hierlandifcher Churfurftl. Unterthanen, befonders aber Die Ginwohner allhieft ger Refibengfabt, wegen Sochbero bevorftehenden Rudfehr in Die Baiert fchen Lande, mittels wohlgefaßter Borftellung vom 30. vorigen Monate, unterthanigft ju ertennen gegeben, gereichen Sochftgebachter Ihro Churfurftl. Durchlaucht allerbings jum gnabigften Wohlgefallen , und find berowegen hulbreichft aufgenommen worben. Debft Bezug auf die hieruber furghin alle fchon ertheilte gnabigfte Meußerung und Wieberholung allbort gefchehener hochften Berficherung, laffen Ihro Churfurftl. Durchlaucht gedachter Dero Regierung den unverrudten Bestand fold milbester Befinnung nochmal mit ber ernftlichen Berheifung eröffnen : baß teine Belegenheit noch mirtfame Mittel außer Ucht werben gelaffen werben, Die unvermeibliche Entfernung und unterweilige Abwefenheit auf immer thunliche Beife ju erfeben gefammte Unterthanen und Ginwohner benebft ohnehin obliegend gam liche Pflicht, nicht minber bie 3drtlichfeit bes lanbesvoterlichen Bergens te tia verfpuren ju laffen, welches berowegen erfagte Regierung benenfelben mobimennend benjubringen bat. Mannheim, ben 4. Julii 1778.



Bayerische Raatsbibliothek München







